# EDOWNIK PUBLICZNY

# Dodatek do Dziennika Urzedowego Województwa Pomorskiego

#### PRZETARG PRZYMUSOWY.

1. Nieruchomość położona w Sliwicach i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Sliwice tom 22 karta nr. 610 na imię Karola Sożyńskiego w Grudziądzu zostanie dnia 26. marca 1926 o godzinie 9 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr.

Nieruchomość według matrykuły podatkowej mierzy 8,06,36 ha powierzchni i stanowi rolę i pastwisko. Czysty dochód wynosi 2,19 tal.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 12. 12. 1925 r.

Czersk, dnia 2. stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

# POSTEPOWANIE UPADLOŚCIOWE.

2. W sprawie upadłościowej co do majątku firmy Antoni Karwasz, jedyny właściciel kupiec Antoni Karwasz w Świeciu, Rynek 3 — wyznacza się termin do rozprawy nad projektem ugody przymusowej i zarazem do zbadania dodatkowo zgłoszonych wierzytelności na dzień 6. lutego 1926 r. o godz. 10 przed połudn. Projekty ugody i oświadczenie wydziału wierzycieli są wyłożone w sądzie do wiadomości.

Świecie, dnia 8. stycznia 1926 r.

# Sad Powiatowy.

3. Co do majątku Brunona Szroetera kupca w Chełmnie, wdraża się z dniem dzisiejszym t.j. z dniem 4 stycznia 1926 r.o godz. 6-ej po południu postępowa-nie upadłościowe, ponieważ dłużnik jest niewypłacalnym.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się pana Pawła Hądzlika, kupca w Chełmnie. —

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóźniej do dn. 8. lutego 1926 r. Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzytelności, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 29. stycznia 1926 r. o godz. 10 przed poł. zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 25. lutego 1926 r. o godz. 11 przed poł.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rze-czy, należące do masy upadłościowej lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nawet poleca się im, aby najpózniej do dnia 8. lutego 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy, i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Sad Powiatowy.

4. Co do majatku Jana Beckera — specjalny skład narzędzi i maszyn dla przemysłu — w Grudziądzu ul. Józefa Wybickiego 44 wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 13. 1. 1926 r. o godz. 12-ej w poł. postępowanie upadłościowe, ponieważ dłużnik Jan Becker, jak to sam przyznał, jest niewypłacalny.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p. ad wekata Sokolnickiego w Grudziądzu.

Wierzytelności należy zgłaszać w sądzie najpóź-niej do dnia 1. 3. 1926 r.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłosciach, wyznacza się w niżej wymienionym sądzie termin na dzień 9. lutego 1926 r. o godz. 11 przed poł. zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 16. marca 1926 r. o godz. 11 przed bufog

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 1. marca 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żądać zaspokojenia z owych rzeczy.

Grudziądz, dnia 13. stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

5. Co do majątku Marty Szykanowskiej z domu Reschke w Grudziądzu ul. Długa 14, właściciel zakładu fryzjerskiego pod firmą "Marta Szykanowska" wdraża się z dniem dzisiejszym tj. z dniem 12. 1. 1926 r. o godz. 12-tej w poł. postępowanie upadłościowe z powodu jej niewypłacalności.

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się p Bronisława Szyndlera, zam. w Grudziądzu przy ul.

Młyńskiej nr. 18a.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóź-

niej do dnia 25. 2. 1926 r. Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 9. lutego 1926 r. o godz. 10 przed poł. zaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 10 marca 1926 r. o godz. 10 przed poł.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy, należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nadto poleca się im, aby najpóźniej do dnia 25 lutego 1926 r. donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby pra-wo żądać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Grudziądz, dnia 12. stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### WYWOLANIA.

6. Rolnik Franciszek Schulz zamieszkały w Kierwadzie wniósł o wywołanie listu hipotecznego z dnia 18. czerwca 1896 r. odnoszącego się do pretensji wynikającej z reszty ceny kupna, przysługującej pierwotnie małżonkom rolnikowi Karolowi i Auguście Jeszkom z kontraktu kupna sprzedaży z dnia 16. i 20. grudnia 1893 r. a następnie na rzecz wnioskodawcy odstąpionej, zapisanej na realności Kierwałd tom I karta nr. 15 w oddziale III pod nr. 7 w wysokości 1950 marek wraz 5 proc. odsetek w stosunku rocznym.

List hipoteczny zwyż opisany ma zostać unie-

ważniony a hipoteka odnośna wykreślona.

Zatem wzywa się posiadacza przedmiotowego listu hipotecznego, by swe prawa zgłosił przy równoczesnem przedłożeniu listu hipotecznego najpóźniej w terminie wywoławczym, wyznaczonym na dzień 20. lutego 1926 r. o godz. 11 przed południem przed podpisanym Sądem na pokoju 8 a to pod rygorem pozbawienia listu hipotecznego mocy.

Gniew, dnia 7. stycznia 1926 r.

# Sad Powiatowy.

7. Witalis i Anna Kazimierza z Rychłowskich z Warszawy ul. Bagatela L. 12 a wystąpili z wnioskiem, by uznać zmarłego Józefa Boldę urodzonego 2. 9. 1886 r. w Wielkiej-Wsi powiat Puck, który miał swe ostatnie miejsce zamieszkania w Wielkiej-Wsi. Józef Bolda wyjechał okrętem w roku 1914 do Ameryki a od roku 1916 słuch o jego zaginał.

Wspomnianego zaginionego, wzywa się, aby w niżej oznaczonym Sądzie stawił się najpóźniej na terminie dnia 6. sierpnia 1926 r. o godzinie 10 przed południem, gdyż inaczej zostanie uznany za zmarłego.

Wszyscy, którzyby mieli jaką wiadomość o życiu lub śmierci zaginionego winni o tem donieść Sądowi, najpóźniej w terminie powyższym.

Puck, dnia 31. października 1925 r.

Sąd Powiatowy.

# ROKI SADOWE.

8. Roki sądowe w Górznie odbędą się w roku 1926

w hotelu p. Warmy w Górznie:

13. stycznia; 17. lutego 17. marca. 14. kwietnia 19. maja; 16. czerwca; 14. lipca; 15. września; 13. października; 17. listopada; 15. grudnia.

Sąd Powiatowy w Brodnicy.

#### ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

9. W tut. rej. praw majątkowych zapisano: małżonkowie Franciszek i Anastazja ur. Sławna-Hetmańscy z Osieczny zawarli kontraktem z dnia 3. 8. 1925 r. ogólną wspólność majątkową.

Jeden małżonek bez zgody drugiego nie może rozporządzać poszczególnemi przedmiotami do tego ma-

jątku należącemi.

Starogard, dnia 30. 12. 1925 r.

## Sąd Powiatowy.

10. Do rejestru małżeńskiego praw majątkowych tutejszego Sądu zapisano pod nr. 1320 dnia 11. grudnia 1925 r. handlarz Franciszek Dolega z Lubawy, Stefanja z domu Szczepańska z Lubawy kontraktem notarjalnym z dnia 28. 9. 1925 r. umówiono rozdział majątkowy.

Lubawa, dnia 5. grudnia 1925 r.

# Sąd Powiatowy.

11. Do rejestru małżeńskiego praw majątkowych tutejszego Sądu Powiatowego zapisano pod nr. 1324 dnia 30. 12. 1925 r.: rolnik Jan Wojtowicz z Fiewa pow. Lubawa i Franciszka urodz. Niedzielska z Fiewa pow. Lubawa kontraktem notarjalnym z dnia 1. kwietnia 1924 r. umówiono ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 28. grudnia 1925 r.

# Sad Powiatowy.

12. Do rejestru małżeńskiego praw majątkowych tutejszego sądu powiatowego zapisano pod nr. 1322 dnia 14 grudnia 1925 r.:

Rolnik Józef Góralski z Zarybinka pow. Lubawa i Franciszka urodz. Jankowska z Zarybinka pow. Lubawa. Kontraktem z dnia 31 sierpnia 1925 r. umówiono ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 13 grudnia 1925 r.

# Sad Powiatowy.

13. Do rejestru małżeńskiego praw majątkowych tutejszego sądu powiatowego zapisano pod nr. 1321 dnia 11 grudnia 1925 r.:

Rolnik Marjan Gorzka z Kazanic pow. Lubawa i Marjanna urodz. Kamińska z Kazanic pow. Luba-Kontraktem notarjalnym z dnia 22 czerwca 1925 r. umówiono ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 11 grudnia 1925 r.

#### Sad Powiatowy.

14. Do rejestru małżeńskiego praw majątkowych tutejszego sądu powiatowego zapisano pod nr. 1323 dnia 28 grudnia 1924 r.

Rolnik Józef Michalski z Wonny pow. Lubawa i Anastazja Warmińska z Sugajenka pow. Lubawa. Kontraktem notarjalnym z dnia 17 listopada 1925 r umówiono ogólną wspólność majątkowa.

Lubawa, dnia 21 grudnia 1925 r.

### Sąd Powiatowy.

15. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych zostało zapisane, że

- 1) małżonkowie Żelazny Franciszek, rolnik i Józefa urodz. Dąbrowska z Brodnicy, kontraktem z dnia 1 sierpnia 1924 r.;
- 2) małżonkowie Gajtkowski Antoni, formarz i Bronisława urodz. Węglerska z Cieszyn pow. Brodnica, kontraktem z dnia 22 listopada 1924 r.;
- 3) rolnik Józef i Marjanna z Milewskich, małżonkowie Koprowscy z Łaszewa, pow. Brodnica, na mocy kontraktu z dnia 12 czerwca 1925 r.;
- 4) posiedziciel Franciszek i Wincenta z Jamiałkowskich, małżonkowie Stefenscy z Boborowa, pow. Brodnica, na mocy kontraktu z dnia 19 czerwca 1925 r.;
- 5) posiedziciel Franciszek i Bronisława, Anna z Gołębiewskich, małżonkowie Przeperscy z Konojad, powiat Brodnica, na mocy kontraktu małżeńskiego z dnia 7 sierpnia 1925 r.;
- 6) rolnik Stanisław i Stefanja z Grzegorczyków, małżonkowie Jarosz w Lembargu, pow. Brodnica, na mocy kontraktu z dnia 17 września 1925 r.;
- 7) rolnik Gustaw i Ida z Templinów, małżonkowie Schulc w Brodnicy — Miejskiepole nr. 15, na mocy kontraktu z dnia 7 grudnia 1925 r.;
- 8) rolnik Władysław i Marta z Kamińskich, małżonkowie Cejrowscy z Goral, pow. Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 5 lipca 1922 r.;
- 9) szewc Zygmunt i Jadwiga z Żajkowskich, małżonkowie Potempa w Szczuce, pow. Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 26 sierpnia 1925 r.;
- 10) stolarz Walenty i Konstancja z Świątkowskich, małżonkowie Seroczyńscy w Brodnicy, kontraktem z dnia 11 listopada 1924 r.;
- 11) robotnik kolejowy Feliks i Anna z Wróblewskich, małżonkiwie Sieraccy z Jabłonowa, powiat Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 3 lutego
- 12) rolnik Andrzej i Gertruda z Eggertów, małżonkowie Lepka w Kawkach, powiat Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 23 lutego 1925 r.;
- 13) posiedzicie: Walenty i Józefa z Frączków, małżonkowie Pietrzak w Karbowie, powiat Brodnica kontraktem małżeńskim z dnia 10 marca 1925 r.;
- 14) rolnik Stanisław i Marjanna z Dębskich, małżonkowie Murawscy z Grzybna, powiat Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 19 marca 1925 r.;

- 15) rolnik Stanisław i Rozalja z Górskich, małżonkowie Lis z Zbiczna, powiat Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 27 marca 1925 r.;
- 16) zagrodnik August i Amalja z Weissów, małzonkowie Gogolin z Brodnicy — Miejskiepole nr. 41, kontraktem małżeńskim z dnia 27 marca 1925 r.;
- 17) rolnik Piotr i Stanisława z Płoskońskich, małżonkowie Koprowscy w Mał. Głęboczku, powiat Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 4 czerwca 1925 r.:
- 18) rolnik Leopold i Marja ur. Świder, małżonkowie Milewscy z Bobrowa, powiat Brodnica, kontraktem małżeńskim z dnia 23 maja 1925 r. ustanowili ogólną wspólność majątku, dalej, że
- 19) właściciel mleczarni Alojzy i Anna z Błaszkiewiczów, małżonkowie Markowscy w Goralach, pow. Brodnica, na mocy kontraktu małżeńskiego z dnia 30 marca 1925 r. znieśli zaprowadzoną wspólność majątkową, a natomiast postanowili zupełne rozłączenie majątkowe;
- 20) małżonkowie Chaberscy, Aleksander mistrz szewski i Marta Małgorzata, ur. Michalke z Jabłonowa, powiat Brodnica, kontraktem z dnia 23 marca 1925 r. umówili zupełne rozłączenie majątkowe z wykluczeniem prawa administracji i użytku męża.

Brodnica, dnia 15 stycznia 1926 r.

Sąd Powiatowy.

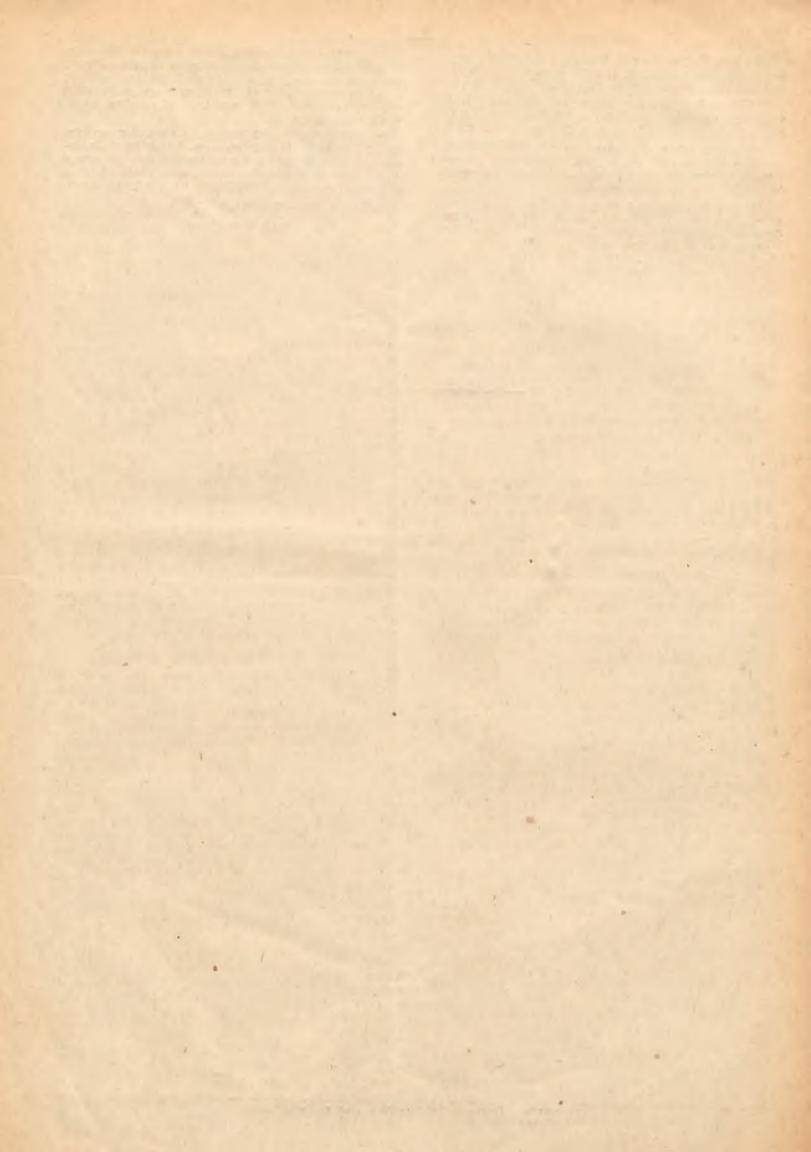